# Nº 227.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 22. September 1829.

Ungefommene Fremde bom 19. September 1829. Br. Pachter Rrznzausti aus Rofztworomo, Br. Pachter Cforaffemeffi aus Wufofa, I. in Do. 168. Wafferftrage.

Bom 20. September. Sr. Graf v. Potworoweli aus Przyfieli, fr. Erbherr Radzimineli aus Erebinagorfa, Sr. Erbherr Dbiegiereff aus Rusto, Sr. Erbherr Chlapoweff aus Bonis fowo, Sr. Dberamtmann Schatz aus Umicietef, Sr. Rommiffarine Biefe aus Bir= te, I. in No. 243. Breslauerfrage; Gr. Pachter Malczewoft aus Uslodzin, I. in Dio. 168. Wafferstraße; die Lieutenants, fr. v. Slapedi und fr. v. Selden, aus Nafel, I. in Mro. 99. Wilde; Br. Gutebefiger Nitschke aus Planowo, I. in Mro. 136. Withelmöffrage.

Subhaffations=Patent.

Das in ber Stadt Neu-Tomnel, Bu= fer Rreises, unter Do. 54. belegene, aus einem gemauerten Wohnhaufe, einer Seifenfiederei, einem Stalle und einem Garten bestehende, den Johann Gottfried und Marianna Catharina hartmannschen Cheleuten zugehörige Grundflud, melches am 14. April vorigen Jahres ge= richtlich auf 1068 Rthl. 15 fgr. abge= schätzt worden, foll Schuldenhalber auf den Antrag der Realgläubiger im Wege ber nothwendigen Subhaffation meiftbie= cey daiącemu sprzedaną bydz ma. tend verkauft werden.

Diezu ift ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 25. November c.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zaniemyślu, Powiecie Bukowskim, pod Nrem. 54. položona, z domu murowanego, mydlarni, stayni i ogrodu składaiąca się, do Jana Gottfried i Maryanny Katarzyny małżonków Hartmann należąca, która w dniu 14 Kwietnia r. p. sądownie na 1068 tal. śgr. 15 oszacowana, na wniosek wierzycieli realnych dla długów w dro dze koniecznéy subhastacyi naywię-

W tym celu zawity termin licytacyiny wyznaczonym został na dzień 25. Listopada r. b. przed poluBornittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel in unserm PartheienZimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Kauslustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag dem Meisse bietenden ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Umstäude eine Ausnahme zulassen, und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 10. August 1829. Königlich Preuß. Landgericht.

dniem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, iako też taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Es wird bekannt gemacht, bag nachfiehendes in Beschlag genommene todte und lebende Inventarium, nehmlich:

21 Ctud Debfen,

8 Stud Pferde,

ein Fohlen,

it Stud Ruhe,

3 Stud Bucht-Saue,

4 Stud jahrlich Schweine,

4 Stud Fertel,

hiernächst Pflüge, Eggen, Wagen, Schlitten, Siehlen nebst Zäume und Halskoppeln, Eimer, Heugabel, Art, Pekmühle, Getreide = Harfe, ein Berliner Scheffel-Maaß und 7 Stück Säcke, so 18 Stück Valken, verschiedenes Ban, und Sparreholz, in dem auf den 2 October cur. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krüger du Ort und Stelle auf dem Borwerke zu Rzegotst öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant an den Meistbietenden verkauft werden soll.

#### Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości, że następny zaięty inwentarz żywy i martwy, iako to,

21 sztuk wołów.

8 sztuk koni.

ieden źrebak,

11 sztuk krów,

3 maciory,

4 świnie roczniaki,

4 prosięta;

tudzież pługi, brony, wozy, sanie, szory z uzdami i uździenicami, widły, siekiera, młynek do chędożenia zboża, harfa do zboża, korzec berliński, siedm sztuk worków, niemniéy ośmnaście sztuk belków i rozmaite drzewo na budowlą w terminie na dzień 2. Października r. b. przed W. Krygerem sędzią naszym w Rzegotkach w folwarku wyznaczonym, publicznie za gotową zapłatą w kurancie brzmiącym naywięcey daiącemu sprzedane być maią. O-

Rauflustige werden baber zu bemselben chote do kupienia maigeyeh, na tereingeladen.

Bromberg den 17. September 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

min ten zapraszaią się.

Bydgoszcz d. 17. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Pachter Friedrich Wilhelm Runge und feine Chefrau, Johanna Emilie ge= borne Luling, haben bei ihrem Bergieben aus Lang-Seinersdorff bei Bullichau in der neumark nach Bomft im Groß= herzogthum Pofen laut bes vor und errichteten Vertrages die Gemeinschaft ber-Guter unter fich ausgeschlossen, welches den bestehenden Borschriften gemäß gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferik ben 30. Juli 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Fryderyk Wilhelm Kunze dzierzawca i malżonka iego Joanna Emilia z domu Luling przenioslszy się z Lang. Heinersdorf pod Cylichową w Nowey Marchii do Babimosta w wielkiem Xięstwie Poznańskim wyłączyli pomiędzy sobą podług układu przed Sądem właściwym zawartego współność maiątku, co się ninieyszem stosownie do istnących przepisów prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 30. Lipca 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Bum bffentlichen Berfaufe folgender Vauplage:

1) unter Mro. 68 auf der Friedrichs= Strafe, ben Jelnickischen Cheleuten gehöria,

2) unter Do. 5 auf ber Renftabt, ben Korncfischen Cheleuten gehörig,

3) unter Mro. 5 auf ber Neuffabt, ben Bartnickischen Cheleuten ge= horia,

4) unter Do. 239 auf ber Jubengaffe, ben Beyle Afchenheimerschen Erben gehörig,

5) unter No. 196 auf der Neuftabt, ben David Salamonschen Erben gehörig,

Patent Subhastachiny. Do publicznego sprzedania następuigcych pustych placów:

1) Jelnickich małżonków własny pod No. 68 przy ulicy Frydrychowskiey,

2) Koryckich małżonków własny pod No. 5 na nowym mieście,

3) Bartnickich małżonków własny pod No. 5 na nowym mieście,

4) Sukcessorow Beyle Aszenheimer własny, pod No. 239 przy Zydowskiey ulicy,

5) Sukcessorów Dawida Salamon własny pod No. 191 na nowym mieście,

6) pod No. 90 91. Hirsza Lewin

6) unter No. 90 91., dem hirsch Levin gebbrig,

7) unter No. 39/20. in ber Nahe bes Marktes, ben Czankowskischen Ersben gehörig,

8) unter No. 2 3 in ber Neuftabt, ben Michael Gludkowskischen Er-

ben gehörig,

9) unter No. 20 in der Neustadt und unter No. 26 am Markte, ben Gryfingerschen Erben gehörig,

haben wir auf den Antrag des hiesigen Magistrats einen Licitations-Termin auf den 11. November d. J. vor dem Deputirten Herru Landzerichts = Math Biedermann Vormittags hieselbst ander raumt, und laden Kaussussige hiezu vor.

Gnesen den 6. Juli 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Ebiktal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Ver= mogen bes Raufmanns Raphael Con= heim hiefelbft durch die Berfügung bom beutigen Tage und zwar mit ber Mits togestunde bes 27. d. M. ber Concurs eröffnet worden, fo werden die unbekann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 17. November b. 3. Bor= mittags um 8 Uhr por bem Deputirten Landgerichts, Rath hrn. Schmidt ange= fetten peremtorischen Termin, entweder in Person oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, den Be= trag und die Urt ihrer Forderungen um= ffandlich anzuzeigen, die Documente, wlasny,

Sukcessorów Czaykowskich własny w rynku pod No. 39/2017

 Sukcessorów Michała Głodkowskiego własny pod No. <sup>2</sup>/<sub>174</sub>. i <sup>3</sup>/<sub>175</sub>. na nowym mieście,

9) Sukcessorów Grysyngierów własne pod No. 26/154, i pod No 26/2.

przy rynku, --

wyznaczyliśmy na domaganie się tuteyszego Magistratu termin licytacyiny na dzień 1 i. Listopada r. b.
przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim przed południem odbyć
się maiący tu w mieyscu, na który
chęc maiących nabycia ninieyszem
zapozywamy.

Gniezno d. 6. Lipca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem Rafała Konheim kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzisieyszego a mianowicie z godziną południową z dnia 27. b. m. konkursotworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dz. 17. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, stawili, ilość i rzetelność swych pretentalia.

Brieffchaften und fonftigen Beweismit= tel barüber im Driginal oder in beglaub= ter Abidrift vorzulegen, und bas Mothi= ge jum Protofell ju verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag die im Termin ausbleibenden und bis gu bemi felben ihre Unspruche nicht anmeldenden Glanbiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners aus= gefchloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Credi= toren wird auferlegt werden. Sierbei wird feber Glaubiger angewiesen, gur fernern Dahrnehmung feiner Gerechtfa= me und feines Intereffes bei bem Coneure-Prozesse am biefigen Orte entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen an= bern gulagigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernen= nen und mit gehöriger Bollmacht zu ben Acten zu legitimiren, widrigenfalls er bei ben vorkommenden Deliberationen und abzufaffenden Beschluffen ber ubri= gen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, bag er fich bem Beschluffe ber übrigen Glaubiger und ben Verfügungen bes Gerichts lediglich unterwirft.

Uebeigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft sehlt, die hiesigen Justiz-Commissarien Kaulfuß, Salbach, Douglas, Fiedler als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und den

syy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż, do tegoż swych pretensyy nie podaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkurso. wéy wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tey mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dalszego dopilnowania praw swych i interessu w processie tym konkursowym w mieyscu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymal i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrad i postano. wień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyiętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu naznaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Douglas i Fiedler Kommissarzów Spraw. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego

felben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustabt ben 19. Juni 1829. Königs. Preuß. Landgericht. w potrzebną plenipotencyą i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 19. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Nachbem über bas fammtliche Ber= mogen bes zu Jeziorko am 20. Februar 1820 verftorbenen Gutebefigere Benjamin Gottlieb Langner durch die Berfuaung vom heutigen Tage ber erbichaftli= che Liquidations-Progeg eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf den 2. Decem= ber d. J. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath Sen. Boldt angeseigten peremtorischen Termin, entweber in Person ober burch gesetzlich julagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberun= gen umftandlich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaften und fonfligen Be= weismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige zum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß die im Termin ausbleibenben und bis ju bemfelben ihre Unfpruche nicht an= melbenden Gläubiger aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen unr an dasjeni= ge, was nach Befriedigung ber fich mel= benben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Spierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrnehmung feiner Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem w d. 20. Lutego 1820 w Jeziorkach zmarlego dziedzica Beniamina Bogumila Languer rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, prze-, to niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w termi. nie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziem. naznaczonym, dsobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostanajedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym spadkoGerechtfame und feines Intereffes bet bem erbichaftlichen Liquidations, Prozeffe am Orte des Gerichts entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen andern zuläßigen Bevollmächtigten, an ben das Gericht fich halten fann, zu ernennen, und mit gehöriger Bollmacht zu verfehen, widrigenfalls fie bei ben vorkommenden Deliberationen und abgefaßten Befchluffen der übrigen Gläubiger nicht weiter jugezogen, vielmehr angenommen mer= den wird, daff fie fich dem Beschluffe ber norigen Glaubiger und den Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwerfen. 11e= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche den Termin in Perfon wahr= gunehmen verhindert werben, ober be: nen es hiefelbst an Befonntschaft fehtt, Die Juftig-Commiffarien Calbach, Rauls fuß, Mittelftadt, Fiedler, Storet, Lauber, Douglas als Bevollmachtigte in Borichlag, bon benen fie fich einen gu erwählen, und benfelben mit Bollmacht und Information zu verseben haben merben.

Fraustabt ben 9. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Das den Kanfmann Marcus Simon Samterschen Eheleuten zugehörige, hiefelbst auf der Judenstraße unter No. 27.
belegene Wohnhaus nebst dahinter besindlichem Hofraum, welches auf 883
Athl. 15 fgr. gerichtlich gewürdigt ist,
soll Schuldenhalber im Wege der Execution an ben Meistbietenden bffentlich ver-

wym likwidacyinym w mieyscu sądowym kominissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomo. enika sobie obrał, któregoby sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą legitimacyiną zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach sądu iedynie zaprzestaie. Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć lub którym tu na znaiomośći zbywa UU. Salbach, Kaulfuss, Mittelstädt, Fiedler, Storck, Lauber, Douglas kommiss. sprawiedl, na pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 9. Lipca 1829.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dom mieszkalny wraz z przyległem temuż podworzem tutey przy ulicy Żydowskiej pod Nr. 27. położony, kupcowi Markus Samter i żonie iego przynależący, podług taxy sądowej na 883 tal. 15 śgr. oceniony, ma bydź z przyczyny długów drogą exekucyi naywięcej daiącemu fauft werben. Zu biesem Ende haben wir einen Termin auf den 22. October d. J. Vormittags um 10 Uhr hiesselbst im Gerichts-Locale angesetzt, wozu zahlungs und besitzfähige Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Wollftein den 10. Juli 1829.

Konigl, Preuß. Friebensgericht.

publicznie sprzedany. Na ten koniec wyznaczyliśmy na dzień 22.
Października r. b. zrana o godzinie 10. w lokalu tuteyszego Sądu
termin, na który ochotę kupna maiących do posiadania nietuchomości
i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 10. Lipca 1829. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Die hieselbst am sogenannten Kalkofen belegene, den Ludwig Vogtschen Erben gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 160 Athl. abgeschätzte Wiese soll Schuldenhalber bffentlich an den Meist= bietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Meserit haben wir zu diesem Behuse eisnen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 1. December c. Morgens 10 Uhr hieselbst angeseist, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Käuser hierz mit einladen.

Die Tare und Kaufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur einge= sehen werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin ben 9. September 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Łąka sukcessorów Ludwika Vogt, tu przy piecu wapiennym leżąca, sądownie na 160 tal. oszacowana, z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego, naznaczyliśmy termin peremtoryczny na 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszym sądzie, na który do posiadania i zapłacenia udowodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy registraturze przeyrzane być mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny prześzkadzać niebędą.

Skwierzyna d. 9. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Beilage zu Nro. 227. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts 3u Fraustadt haben wir im Wege der nothwendigen Subhastation zum öffentlichen Verkauf des, dem Seisensieder Benjamin Gottlieb Böttger zugehörigen, hieselbst am großen Markte unter Nro. 38. belegenen Wohnhauses nehst der dazu gehörigen Seisenssederei, welches zusammen auf 1800 Athl. gerichtlich gewürdigt worden, einen Termin auf den 1. December c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anderaumt, zu welchem wir Kaussussige und Besichstäbige hiermit einladen.

Die Taxe kann zu jeder schieklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Berkaufsbedingungen aber follen im Termine entworfen werden.

Rawicz den 16. September 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Publicandum.

Im Termine ben 24. Oftober c. foll die der Wittwe Rohl gehörige, in Neutomyst belegene Wirthschaft auf ein, und dem Besinden nach auf mehrere Jahre an Ort und Stelle vermiethet werben, wozu Wiethslustige eingeladen wersben.

Buf ben 11. September 1829.

Ronigl. Preug, Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśny drogą potrzebnéy subhastacyi do publicznéy przedaży kamienicy Beniaminowi Gottlibowi Boettger mydlarzowi przynależącey tu w mieyscu na wielkim rynku pod Nr. 38. położoney wraz do niey należącey mydlarni, która ogółem na 1800 tal. sądownie otaxowana została, termin na dzień t. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu posiedzenia naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może, kondycye przedaży zaś w terminie ustanowione będą.

Rawicz d. 16. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

W terminie dnia 24. Października r. b. ma być gospodarstwo w Nowym Tomyślu położone. wdowie Roehlowey należące, na ieden lub więcey lat stosownie do okoliczności na mieyscu w Tomyślu nowym wydzierzawione, na którą licytacyą chęć dzierzawienia maiących zapraszamy.

Buk dnia 11. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

#### Stedbrief.

Der Banach Twardoweff alias Bialfa und bie Kunigunda Gzpafowsta, welche des Diebstahls und ber Diebeshe= lerei verdachtig geworden, haben fich von ihrem Aufenthaltsorte Molsborfowo, Ino= wroclawer Kreises, entfernt.

Sammtliche Konigl. resp. Militair= und Civil-Behorden werden bienfterge= benft ersucht, auf Die Entwichene vigili= ren, fie im Betretungefalle arretiren und unter ficherm Gefeite an und abliefern

zu laffen.

Das Signalement ber Runigunda Sapafowefa, fo wie bie Befchreibung ber Befleidung bes Twardowski kann nicht beigefügt werden.

Erftere ift eine Perfon bon etwa 50

Tahren.

Koronowo am 16. September 1829. Konigl. Preuf. Inquisitoriat.

Signalement bes Banach Twardowski alias Bialka. Bor= und Zuname, Banach Twarbowefi, Geburteort, Scharley, Rreis Inowroc=

law, Aufenthalteort, pagabondirend, Religion, fatholisch, Alter, 33 Jahre, Große, 5 Fuß 5 Boll, haare, braun, Stirn, frei, Augenbraunen, braun, Augen, grau, Mase, stark, Mund, gewöhnlich, Bahne, gut,

List gonczy.

Banach Twardowski alias Bialka i Kunegunda Szpakowska, którzy oboie stali się podeyrzanymi kradzie. ży i przechowywania złodziei, oddalili się z mieysca pobytu swego wsi Molsderfowa w Powiecie Inowrocławskim położoney.

Wzywaią się wszelkie władze tak woyskowe i cywilne, iżby zbiegłych śledzić, ich w razie napotkania przytrzymać i pod pewną strażą nam dostawić zechciały.

Rysopis Kunegundy Szpakowskiey iako też opis odzieży Twardowskiego, niemoże być dołączonym.

Pierwsza liczy około lat 50.

Koronowo d. 16. Września 1829. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### RYSOPIS.

Banacha Twardowskiego alias Bialka, Jmie i nazwisko, Banach Twardowski:

mieysce urodzenia, Szarley, pow. Inowrocławsiego; mieysce pobytu, włoczega; religia, katolicka; wiek, 33 lat; wzrost, 5 stop 5 cali; włosy, ciemne; czoło, otwarte,

brwi, ciemne; oczy, szare; nos, tegi;

usta, zwyczayne:

zęby, dobre;

Bart, braun,
Minn, rund,
Gesichtsbildung, oval,
Gesichtsfarbe, gesund,
Gestalt, untersetzt,
Sprache, polnisch und beutsch,
besondere Kennzelchen, keine.

broda, ciemna;
podbrodek, okrągły;
skład twarzy, podługowaty;
cera twarzy, czerstwa;
postać, podsiadła;
mowa, polska i niemiecka;
znaki, żadne;

#### Stedbrief.

Aus bem hiefigen Ariminalgefängnisse sind die unten bezeichneten Einlieger Anton Nowaczyf und Woyciech Berger, welche wegen Diebstahl in Verhaft gewesen, heute entsprungen. Sammtliche Civils und Militairs Behörden werden erssucht, auf dieselben Acht zu haben, sie im Vetretungöfalle zu verhaften und an und abliefern zu lassen.

Krotoschin den 5. September 1829.

Fürfil. Thurn= und Taxisches Fürstenthums=Gericht. Signalement des Anton Nowaczyf:

Geburtsort, Kuklinow; Bakerland, Großherzogkhum Posen; gewöhnlicher Aufenthalt, Starogrod; Religion, katholisch; Stand, Knecht und Steinsprenger; Alter, 30 Jahr; Größe, 5 Juß 5½ 30ll; Haare und Augendraunen, braun, (verschnitten und Weichselzopf; Stirn, bedeckt; Augen, grau; Nase, lang; Mund, hat die Unterlippe aufgeworfen; Jahne, vollständig; Bart, schwach; Kinn, rund; Gesichtsfarbe, blaß; Gesichtsbildung, länglich; Statur, schlauk; Sprache, polenisch; besondere Kennzeichen, an dem linken Zeigesinger sehlt das erste Glied.

Bekleidet mit einem alten schwarzen Filzhut, einer grauen Manquin-Jade, blautuchenen Weste mit blanken Andpfen, blautuchenen Hosen, leinenem Dem-

be, barfußig.

Signalement des Wonciech Berger:

Geburtsort, Wytasznee; Vaterland, Großherzogthum Posen; gewöhnlicher Aufenthalt, Wola Xiążęca bei Pleschen; Religion, katholisch; Stand, Tagelöhner; Alter, 40 Jahr; Größe, 5 Fuß 6 Zoll; Haare und Augenbrauhen, schwarz; Nase, länglich; Mund, gewöhnlich; Zähne, vollständig; Vart, schwarzen Schnurbart; Kinn, rund; Gesichtsfarbe, blaß; Gesichtsbildung, rund; Statur, unterfett; Sprache, polnisch und beutsch; besondere Kennzeichen, keine.

Bekleibet mit einem alten Filzhut, einer blau tnchenen Jacke, einer bergleichen Wefte, leinen alten Hofen, bei feiner Entweichung an ben Fußen mit

Sprengern gefeffelt.

## Bekanntmachuna.

Dem hohern Befehle zufolge werben pro 1830

bie Stallbedurfniffe, als Befen zc. ben 30. Detober b. 3. 1)

2) Die Schreibmaterialien fur die Wachten ben 3. November b. 3.,

bie Reinigung ber Rloafen bei ben Militair-Unftalten ben 4. Nobbr. b. 3., 3)

die Bezahlung des Schornfteinfegerlohns bafelbft ben 5. Robbr. b. 3. 4) bie Erleuchtungs-Materialien fur die Militair, Anstalten ben 6. Novem= 5)

ber b. 3.

an ben Minbestfordernben, bagegen

bie Berpachtung bes Dungers ans ben Militair-Pferbe-Stallen ben gten Dobember b. 3. an ben Meiftbietenben ausgethan,

Die Bebingungen fonnen bei ber unterzeichneten Berwaltung, Dominicaners ffrage Dto. 374., jeberzeit eingesehen werben.

Dofen ben: 16. September 1829.

Garnifon & Berwaltung. Die